# A. D. 1928 CURRENDA Nrus XI

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

# DEKRET O ROZGRANICZENIU DEKANATÓW

## LEO

S Th. Dr

DEI MISERATIONE ET SEDIS APOSTOLICAE GRATIA EPISCOPUS TARNOVIENSIS

Inter praecipuas curas sollicitudinis episcopalis haec quoque Nobis constans fuit, ut quo facilius spirituali animarum bono et rectae dioeceseos administrationi consulatur, ecclesiarum circumscriptiones secundum novas locorum et temporum res mutentur.

Cum autem dioecesis ex circumscriptione Apostolica nuper aucta sit, numerus parochiarum Deo Opitulante magnopere creverit, singulorum decanatuum administratio propter amplitudinem vel exiguitatem territorii aut propter itineris impedimenta iam pridem difficilior fuerit, censemus expedire, novos decanatus ex veterum dismembratione erigi.

Quo consilio collatis votis Venerabilis Capituli Cathedralis singulorumque DD. Decanorum ac occasionem, quam Nobis Synodus dioecesana prima praebuerat, nacti auctoritate Nostra ordinaria decernimus, quae seguuntur:

Dioecesis Tarnoviensis in posterum ex duodetriginta decanatibus constabit, videlicet:

I. Tarnoviensi urbano, II. Tarnoviensi extraurbano, III. Baranoviensi, IV. Biecensi, V. Bobovaensi, VI. Bochniaensi, VII. Brzeskoensi, VIII. Czchovensi, IX. Dąbrovaensi, X. Dębicaensi, XI. Gorlicensi, XII. Gryboviensi, XIII. Kolbuszovaensi, XIV. Limanovaensi, XV. Lipnicaensi, XVI. Łąckoensi, XVII. Mielecensi, XVIII. Neo-Sandecensi, XIX. Pilznoensi, XX. Radłoviensi, XXI. Radomyślensi, XXII. Ropczycensi, XXIII. Tuchoviensi, XXIV. Tymbarkensi, XXV. Vetero-Sandecensi, XXVI. Ustiensi, XXVII. Wielopolensi, XXVIII. Wojnicensi.

Ecclesiae parochiales singulis decanatibus hunc in modum assignantur:

I. Tarnoviensis decanatus urbanus amplectetur parochias: Cathedralem et Sanctae Familiae in urbe, et ecclesiam in Krzyż.

II. Tarnoviensis decanatus extraurbanus habebit ecclesias:

Jastrząbka Nowa, Jurków, Lisia Góra, Łękawica, Łukowa, Pogorska Wola, Poręba Radlna, Skrzyszów, Szczepanowice, Szynwałd, Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra.

III. Baranoviensis decanatus numerabit ecclesias:

Baranów, Borowa, Gawłuszowice, Górki, Jaślany, Padew, Tuszów Narodowy, Wola Baranowska.

IV. Biecensis decanatus continebit ecclesias:

Biecz, Binarowa, Czermna, Libusza, Lipinki, Olszyny, Ołpiny, Rozembark, Szerzyny, Wójtowa, Żurowa.

V. Bobovaensis decanatus constabit ex ecclesiis:

Bobowa, Bruśnik, Ciężkowice, Jastrzębia, Korzenna, Lipnica Wielka, Siedliska, Zborowice, Wilczyska.

VI. Bochniaensi decanatui attribuentur ecclesiae:

Bochnia, Brzeźnica, Chełm, Cikowice, Krzyżanowice, Łapczyca, Łężkowice, Pogwizdów, Rzezawa, Sobolów.

VII. Brzeskoensis decanatus habebit ecclesias:

Brzesko, Biesiadki, Gnojnik, Jadowniki, Jasień, Okocim, Poręba Spytkonis, Szczepanów, Uszew.

VIII. Czchovensis decanatus numerabit ecclesias:

Czchów, Brzozowa, Domosławice, Filipowice, Iwkowa, Janowice, Paleśnica, Podole, Przydonica, Rożnów, Tropie, Zakliczyn, Złota.

IX. Dabrovaensi decanatui adscribentur ecclesiae:

Dąbrowa, Bolesław, Gręboszów, Luszowice, Mędrzechów, Odporyszów, Olesno, Otfinów, Radgoszcz, Słupiec, Smęgorzów, Szczucin, Zalipie.

X. Debicaensis decanatus continebit ecclesias:

Debica, Brzeźnica, Czarna ad Zassów, Gumniska (Fox), Lubzina, Straszęcin, Zawada. XI. Gorlicensis decanatus constabit ex ecclesiis:

XI. Gorlicensis decanatus constabit ex ecclesiis:

Gorlice, Bystra, Kobylanka, Łużna, Moszczenica, Sękowa, Staszkówka, Szymbark, Turza, Zagórzany.

XII. Gryboviensis decanatus numerabit ecclesias:

Grybów, Gródek, Jasienna, Kąclowa, Kruźlowa, Mogilno, Polna, Ptaszkowa, Ropa, Stóże, Szalowa.

XIII. Kolbuszovaensi decanatui remanebunt ecclesiae:

Kolbuszowa, Cmolas, Czarna ad Sędziszów, Kupno, Niwiska, Ostrowy, Trzęsówka.

XIV. Limanovaensis decanatus coniunget ecclesias:

Limanowa, Kamionka Mała, Kanina, Laskowa, Łososina Górna, Męcina, Nowe Rybie, Pisarzowa, Przyszowa, Słopnice Królewskie, Ujanowice.

XV. Lipnicaensis decanatus constabit ex ecclesiis:

Lipnica Murowana, Chronów, Gosprzydowa, Królówka, Nowy Wiśnicz, Rajbrot, Stary Wiśnicz, Trzciana, Tymowa, Wojakowa, Żegocina.

XVI. Łąckoensi decanatui tribuentur ecclesiae:

Łącko, Czarny Potok, Grywałd, Jazowsko, Kamienica, Krościenko, Łukowica, Ochotnica Górna, Sromowce Niżne, Szczawnica, Tylmanowa.

XVII. Mielecensi decanatui admunerabuntur ecclesiae:

Mielec, Chorzelów, Czermin, Książnice, Przecław, Rzędzianowice, Rzochów, Wadowice Górne, Zgórsko.

XVIII. Neo-Sandecensis decanatus retinebit ecclesias:

Nowy Sącz, Chomranice, Jakóbkowice, Kamionka Wielka, Mystków, Nawojowa, Podegrodzie, Siedlce, Tęgoborze, Trzetrzewina, Wielogłowy, Zbyszyce.

XIX. Pilznoensis decanatus complectetur ecclesias:

Pilzno, Dobrków, Jodłowa, Lubcza, Łęki Górne, Machowa, Przeczyca, Siedliska-Bogusz, Źwiernik.

XX. Radłovensis decanatus habebit ecclesias:

Radłów, Borzęcin, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Zabawa, Zaborów, Zdrochec, Żabno.

XXI. Radomyślensi decanatui attribuentur ecclesiae:

Radomyśl Wielki, Apolinary, Jamy, Jastrząbka Stara, Nagoszyn, Ruda, Zassów, Zdżarzec.

XXII. Ropczycensis decanatus numerabit ecclesias:

Ropczyce, Będziemyśl, Góra Ropczycka, Ocieka, Ostrów, Sędziszów, Witkowice.

XXIII. Tuchoviensis decanatus habebit ecclesias:

Tuchów, Gromnik, Jodłówka Tuchowska, Lichwin, Piotrkowice, Pleśna, Ryglice, Siemiechów, Rzepiennik Biskupi, Zalasowa.

XXIV. Tymbarkensis decanatus constabit ex ecclesiis:

Tymbark, Dobra, Góra św. Jana, Jodłownik, Jurków, Krasne, Skrzydlna, Szczyrzyc, Szyk, Wilkowisko.

XXV. Vetero-Sandecensis decanatus complectetur ecclesias:

Stary Sącz, Barcice, Biegonice, Gołkowice Polskie, Krynica-Zdrój, Łomnica, Muszyna, Piwniczna, Tylicz, Żeleźnikowa.

XXVI. Ustiensi decanatui tribuentur ecclesiae:

Uście Solne, Cerekiew, Grobla, Mikluszowice, Okulice, Strzelce Wielkie, Szczurowa. XXVII. Wielopolensis decanatus numerabit ecclesias:

Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny, Łączki Kucharskie, Mała, Nockowa, Zagorzyce. XXVIII. Wojnicensis decanatus continebit ecclesias:

Wojnicz, Biadoliny, Bielcza, Dębno, Gwoździec, Łysa Góra, Maszkienice, Olszyny, Porąbka Uszewska.

Datum Tarnoviae, die 8. Septembris in Festo Nativitatis B. Mariae Virginis, Patronae Dioecesos, anno 1928.

Roman Sitko Cancellarius

11

† LEO Episcopus

Dekretem z dnia 28 września 1928 L. 7272 podniesiono parafję w *Tuszowie Na-rodowym* do rzędu parafji z proboszczem nieusuwalnym – a dekretem z dnia 22 listopada 1928 L. 8869 erygowano parafję w *Stróżach* z proboszczem usuwalnym.

Składkę na Seminarjum duchowne wyznaczoną na II niedzielę Adwentu zapowiedzą przedtem P.T. XX. Proboszczowie wiernym i zachęcą ich do ofiarności na ten wzniosły cel. Zebrane ofiary należy nadesłać zaraz do Kurji Biskupiej za pośrednictwem blan-

kietów nadawczych P. K. O.

### Zmiany wśród Duchowieństwa

Zamianowani: w dekanacie zamiejskim Tarnowskim: ks. Józef Kloch wicedziekanem, ks. Aleksander Rusin notarjuszem dekanatu; w dekanacie Baranowskim: ks. Michał Nawalny dziekanem, ks. Michał Sroka wicedziekanem, ks. Jan Drożdż notarjuszem;

w dekanacie Bieckim: ks. Marcin Nikodem dziekanem, ks. Michał Sidor wicedziekanem, ks. Jan Wszołek notariuszem; w dekanacie Bobowskim; ks. Zygmunt lakus notariuszem; w dekanacie Bocheńskim: ks. Józef Padykuła wicedziekanem, ks. Tomasz Sandecki notarjuszem: w dekanacie Czchowskim: ks. Kazimierz Kozak wicedziek... ks. Ignacy Chmura notar.: w dekanacie Debickim: ks. Władysław Kopernicki dziek., ks. Andrzej Rejowski wicedziek.: w dekanacie Gorlickim: ks. Stanisław Horowicz dziek., ks. Adolf Majewicz wicedziek., ks. lan Wilkiewicz notar.; w dekanacie Grybowskim; ks. lan Solak dziek., ks. Michał Syzdek wicedziek., ks. Edward Pykosz notar.; w dekanacie Lipnickim: ks. Ian Bach dziek., ks. Franciszek Borowiecki wicedziek., ks. Michał Paczyński notar.; w dekanacie Mieleckim; ks. Stanisław Grodniewski wicedziek, ks. Karol Dobrzański notar.; w dekanacie Nowosadeckim: ks. Roman Mazur wicedziek., ks. Józef Fasuga notar.; w dekanacie Pilzneńskim: ks. Jan Pieta notar.; w dekanacie Radłowskim; ks. Józef Lasak dziek., ks. Antoni Chorażak wicedziek., ks. Wojciech Kornaus notar.: w dekanacie Radomyskim: ks. Piotr Rajca notar.; w dekanacie Ropczyckim: ks. Dr Władysław Kuc wicedziek., ks. Michał Cłoń notar.; w dekanacie Tuchowskim: ks. Adam Wnek notar.: w dekanacie Uścieckim: ks. Andrzej Mucha dziek., ks. Michał Pawlus wicedziek., ks. Władysław Osmólski notar.: w dekanacie Wielopolskim: ks. Antoni Dunaiecki wicedziek., ks. Franciszek Habas notar.; w dekanacie Woinickim: ks. Marcin Florek wicedziek., ks. Józef Bryja notar,

Ks. Władysław Kantor zamianowany proboszczem w Stróżach.

Instytuowany na probostwo w Wilczyskach ks. Stanisław Rodak; na probostwo w Uszwi: ks. Michał Wieliński.

Odznaczony Rok. i Mantol. ks. Jan Ligęza, proboszcz w Szczucinie, a Expos. canon. ks. Piotr Lewandowski, proboszcz w Żeleźnikowej.

Administratorem w Bochni zamianowany ks. Jan Lipień; w Kolbuszowej ks. Feliks Pudełko; w Porębie Spytkowskiej ks. Adolf Boratyński.

Przeniesiony ks. Feliks Kokoszka, wikarjusz w Uszwi, do Katedry.

#### Zmarli:

Śp. ks. Franciszek Miklasiński, Szambelan Ojca św., dziekan i proboszcz w Kolbuszowei. 27 października:

Śp. ks. Antoni Wilczkiewicz, Protonotarjusz Apostolski, dziekan i proboszcz w Bochni, 3 listopada;

Śp. ks. Karol Padykuła, em. proboszcz z Tylicza, zmarł w Rzezawie 16 listopada. Societati precum adscripti.

R. i. p.!

### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 25 listopada 1928

Ks. Roman. Sitko kanclerz

† LEON Bp.